# GURRENDA M.

L. 3644.

Dodatki do podatków stałych na okres 14. miesięczny wymierzają się.

Te dodatki wyłuszcza Obwieszczenie Wys. C. k. Namiestnictwa Lwow. z 3. List. r. b. L. 54668, które odebraliśmy i które tak opiewa.

"Kundmachung. Damit der regelmäßige Eingang der Landes= und Grundent= lastungsfonds=Zuschläge für die vierzehn monatliche Berwaltungsperiode vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 bis zur versassungsmäßigen Feststellung des Landes= und Grundentlastungsfonds Präliminars keine nachtheilige Unterbrechung erleide, werden in Galizien auf Grund hohen Staatsministerial=Erlasses vom 20. Oktober d. J. 3. 7268 St. M. I. nach gepslogenem Einvernehmen mit dem Landesausschusse die gedachten Zuschläge für die erwähnte Periode in dem bisherigen Ausmasse provisorisch ausgeschrieben, und es wird die Einleitung getrossen, daß diese Zuschläge gleichzeitig mit den auf Grund hohen Finanz=Ministerial=Erlasses vom 27. September 1863 J. 46362 von der Finanz=Landes=Direktion unterm 2. Oktober 1863 J. 30685 (Beilage zum Berordnungsblatt N. 29) für das Berwaltungsjahr 1864 provisorisch ausgeschriebenen die rest en Steuern eingehoben werden.

Dies wird mit dem Beisatze zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß hiernach für die erwähnte Zeitperiode zur Deckung der Erfordernisse des Landesfondes ein Zusschlag von 95/10 fr. und für die Erfordernisse der Grundentlastung ein Zuschlag von 505/10 fr. ö. W. von jedem Gulden der direkten Steuer zu berichtigen sei.

Bezüglich der vom 1. November 1863 beginnenden Einhebung und Verrechnung dieser Steuerzuschläge, ferner der Einkommensteuer von jenen stehenden Bezügen, welchen nach der Allerh. Entschließung vom 25. November 1858 und der in Folge derselben erstossenen speziellen Bestimmungen (Verordnungsblatt des Finanzministeriums N. 62 ex 1858 und Nr. 18. ex 1859) die Befreiung von der Entrichtung der Landess und Grundentlasstungszuschläge nicht zukommt, werden die nöthigen Verfügungen getroffen.

Co niniejszém podaje się do wiadomości.

Tarnów 14. List. 1863.

N. 2428 et 3489.

Normale inserendi Inventario res commparatas, immutatas.... et conficiendi Consignationem earum... no vissim u m &c. &c.

Pluries jam in memoriam revocabamus obligationem ab Ecclesia et Civitate impositam, inserendi Inventario sive Decanali, sive parochiali res per respect. Parochos aut paro-

chianos in favorem Ecclesiae vel beneficii comparatas, aut notandi transformatas. Inter alia desuper testantur Currendae: XVII sub N. 1853 ex A. 1862, item I ex a. c. sub N. 3847 &c. Innuebamus quoque, ut Relatio de facta incrementorum &c. insertione, sub acclusione Consignationis eorum... ad Nos expediretur, quae ad Altum Regimen fine adscribendi in buch. etiam Inventario promoveretur.

His Provocationibus hucusq. ex asse morem gessit Perill. et Adm. R. Leopold. Perisch Becanus Brestensis... et Consil. Noster; a reliquis P. T. expectatur salubris Praedispositorum executio, quamprimum Visitationem Decan. pro anno cur. superaverint.

Pro negotio hocce inserviat Iustructio Exc. C. R. Commissionis Locumt. Cracov. I. de 23. Jul. a. c. N. 14243 et II. de 23. Oct. a. c. N. 24045 quarum tenorem in subsequis communicamus:

Prima ita sonat: "Auf den Bericht vom 26. März l. J. J. 1012 wird dem hochwürdigen bischöflichen Konsistorium im Vernehmen mit der k. k. Staatsbuchhaltung nachstehendes erwidert:

Zur Sicherstellung der den Pfarrkirchen geschenkten oder für dieselben neu angeschafften Sachen ist es hinreichend; wenn die Dechante bei Gelegenheit der jährlichen Kirchenvisitationen den bei jeder Kirche vorgefundenen Zuwachs an Kirchensachen in das bei der Pfarre befindliche Inventar eintragen, und zugleich ein Verzeichniß darüber vorlegen würden.

Dieses Verzeichniß hätte den Unschaffungswerth der zugewachsenen Gegenstände, die Post en = Zahlen des Inventars, und die Angabe zu enthalten, ob die neu angeschaften Gegenstände einen wirklichen Zuwachs an Kircheneffekten, das ist eine Vermehrung derselben, oder nur einen Ersat für abgenutzte, außer Gebrauch gesetze und dishalb im Inventar zulöschende Gegenstände (deren Inventars = Posten = Zahlen gleich = falls angegeben werden müßten) bilden.

Wenn die Inventarien nach den Anordnungen des den k. k. Kreisbehörden mit dem Statthalterei=Erlasse vom 6. September 1861 Z. 57928 in Erinnerung gebrachten Gubernial=Erlasses vom 18. Feber 1845 Z. 1282 verfast sind, so besindet sich zwischen jedem beschriebenen, ein leeres Blatt, welches eben dazu bestimmt ist, darauf die im Laufe der Zeit vorkommenden Aenderungen an den verschiedenen Objekten des Invenstars, sohin auch den Zuwachst und Abfall an Kirchengegenständen ersichtlich zu machen und in Evidenz zu halten.

Da wo die Inventarien noch nicht nach der bezogenen Weisung verfaßt sind, wird es zweckmäßig sein, nach jedem Inventars = Abschnitte einen oder mehrere leere Bogen Papiers einzunähen, und auf denselben die erwähnten Aenderungen, Zuwachs, und Absall, ersichtlich zu machen....

Die angeregten, von den Dekanatämtern im Wege des Hochwürdigen Konsisto= riums der Staatsbuchhaltung einzusenden Ausweise waren das Mittel, um die im Laufe des Jahres bei den Kirchen vorgekommenen Aenderungen in die bei der Staats= buchhaltung befindlichen Driginal Inventarien er sichtlich zu machen."

Secunda vero talis est argumenti: "Mit Bezug auf den Bericht v. 8. August 1863 3. 2428 in Betreff der Eintragung des Zuwachses in die Pfarrinventarien, wird dem hochwürdigen bischöflichen Konsistorium bedeutet, daß es am zweckmäßigsten wäre für die Beränderungen beim Kirchen sundus iustructus zwei neue Rubriken auf den leeren Blattseiten des Inventars zu eröffnen, in welche sodann, unter sortlausenden mit 1 beginnenden Postenzahlen; und zwar in eine derselben den reinen Zuwachs, in die andere Rubrick aber die für abgenützte unbrauchbare Apparamente neu angeschaften Gegenstände, (unter gehöriger Beschreibung und Angabe des Anschaffungswerzthes) einzutragen wären.

Quibus et aliis conformiter sequentia in hoc objecto sub Visitatione Dec. quae singulis annis in ordine celebretur, observanda statuimus:

- a) Inventario buchh. ad positiones illas, quibus nova accrevere, vel pro quibus alia comparata, vel ad quas antiquiora immutata sunt, adsuatur folium mundum, delinectur juxta Originalis Inventarii Columnas, ac dein in eo adcurate describatur objectum auctum, surrogatum vel immutatum secundum Currendae I. a. c. sub NC. 3847. tenorem finalem.. pretiumque in competenti Columna et fundator &c apponatur. Idem fiat cum syngraphis emptis, aut sortitis, nec non similis descriptio in Decan. Inventario suscipiatur.
- b) Objectis his præponatur titulus adaequatus e. g. "Zuwache an Meßgewändern" &c. cum novis numeris serialibus 1. 2. 3... Si contigerit in eodem folio surrogata adscribere, tunc proportionate inferius collocetur titulus: "Ersaß für abgenüßte Meßgewänder" &c. vel "Umstaltungen" &c. Vix monendum, quod penes ejusmodi elucubrationem citandus sit numerus posit. et objectum originarium substitutum vel transmutatum.
- c) Copia hujus ingrossationis verbalis, juxta easdem Rubricas vel Columnas adornetur (sub Visitatione Decanali,) et horsum una cum Relatione Decanali fracta pag. promoveatur, ad Altum Regimen expedienda.

  Tarnoviae 5, Nov. 1863.

#### L. 3557.

## Wykaz Obligacyi indemnîzacyjnych Galicyi zachodniéj wylosowanych 31. Października 1863.

Według obwieszczenia C. K. Dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego Krakow, z 31. Paź. r. b. L. 3143 następujące Obligacye wylosowano i do wypłaty przeznaczono:

I. Na 50 Zdr. z N. 136, 505, 692, 905, 1084, 1401, 1427, 2030, 2045, 2308, 2485, 2642 und 3306.

II. Na 100 Złr. pod N. 175, 291, 822, 1091, 1250, 1285, 1492, 1626, 1848, 1997, 2188, 2513, 2608, 2921, 3051, 3468, 3608, 3892, 4111, 4538, 4607, 4947, 5462, 5684, 5798, 5861, 5949, 6255, 6542, 6841, 6933, 6999, 7110, 7171, 7251, 7448, 7513, 7593, 7633, 7640, 8136, 8317, 8407, 8557, 8623, 8675, 8713, 8780, 8813, 8978, 9536, 9679, 9907, 10166, 10222, 10431, 10516, 10558, 10595, 10754, 10761, 10978, 11785,

11821, 11872, 12011, 12366, 12375, 12515, 12557, 12766, 12795, 12856, 13017, 13054, 13132, 13279, 13419, 13547, 13777, 13807, 14241, 14366, 14405, 14665, 15321, 15648, 15682, 16099 und 16203.

III. Na 500 Złr. pod N. 45, 64, 86, 254, 610, 622, 628, 821, 878, 882, 910, 1131, 1504, 1624, 1726, 1833, 1859, 1960, 2511, 2527, 2688, 2755, 2789, 2812, 2986, 3018, 3022, 3035, 3106, 3113, 3130, 3138, 3177, 3208, 3512 und 3523.

IV. Na 1000 Złr. pod L. 138, 597, 823, 855, 889, 936, 1164, 1349, 1364, 1556, 1599, 2122, 2147, 2392, 2652, 2737, 2769, 2937, 3168, 3206, 3311, 3319, 3322, 3424, 3795, 3923, 3938, 3957, 4595, 4928, 5012, 5314, 5316, 5348, 5374, 5390, 5391, 5504, 5567, 5633, 5649, 5800, 5979, 6220, 6482, 6602, 6754, 6813, 6879, 6886, 6924, 7544, 7692, 8080, 8263, 8318, 8405, 8441, 8442, 8456, 8467, 8548, 9009, 9132, 9448, 9561, 9803, 10055 und 10091.

V. Na 5000 Zdr. pod L. 1015.

VI. Na 10000 Zfr. pod L. 16, 101, 151, 728 und 959.

Wykaz niniejszy niech służy Rządcom kościołów lub innym, którzy posiadają papiery takowe. Tarnó 12. List. 1863.

## L. 3449.

# Składka na wybudowanie domu dla osierociałych Córek officerskich w Oedenburgu.

Pani Zachradnik w Oedenburgu litością powodowana nad sierotami pozostałych po C. k. Officerach zaprowadziła zakład dla wychowania córek tychże officerów, zebrawszy znaczną sumę na utrzymanie tego tak dobroczynnego zakładu.

Lecz dla zapewnienia trwałego bytu zakładowi potrzebnym się ukazuje dom do tego celu własny; na ten to Dama znowu zbiera ofiary, i do Nas się w tym zamiarze w kwietniu 1863. udała, abyśmy Was Szanowni Bracia! do możliwego w naszych okolicznościach udziału w tém piękném dziele zachęcili; dogadzając Jéj życzeniom polecamy tę sprawę dobremu sercu Waszemu, z tém oznajmieniem, że jakiebądź ofiary Konsystorz Nasz przyjmie, i tam, gdzie należą, odeśle.

Tarnów dnia 29. Października 1863. N. 3598.

# Collecta pro Langenlutsch in Moravia commendatur.

Exc. C. R. Commissio Locumtenentialis Cracov. sub 25. Oct. a. c. N. 23913 intuitu deflagrati Langenlutsch et collectionis sequentia pandit:

"Am 30. August l. J. wurde die Ortschaft Langenlutsch in Mähren von eisner Fenersbrunst heimgesucht, welche durch einen orkanähnlichen Sturmwind begünstigt mit solcher Schnelligkeit um sich griff, daß in kürzester Zeit 16 Bauernwirtschaften und 33 unsbestiftete Häuser ein Raub der Flammen wurden. Vier Menschen haben hiebei das Leben und über 100 Familien ihr Habs und Gut verloren.

Der ämtlich erhobene Schade beträgt 183130 fl.

Uiber Ansuchen der mährischen Statthalterei, hat das h. f. f. Staatsministerium mit Erlaß vom 27. September l. J. 18635/1886 zu Gunsten der Verunglückten eine Samm-lung milder Beiträge bewilligt, und die f. f. Statthalterei Commission aufgefordert, dießfalls in dem Krakauer Verwaltungsgebiete das Erforderliche zu veranlassen und die eingegange-nen Beträge unmittelbar der genannten Statthalterei zu weiteren Veranlassung zuzusenden.

Das bischöfliche Konsistorium wolle demnach die Sammlung milder Beiträge zu Gunsten der obgedachten Berunglückten durch die unterstehende Geistlich keit einleiten, und die eingesammelten Beiträge mit der Nachweisung der Gaben und Geber Behufs weiteren Beförderung an die mährisch k. k. Statthalterei bis Ende l. Jahres anher übersenden."

His conformiter rursus et Nosmet ipsi apperriamus palmam, et populum fidelem concitemus, collectaq, tempore Adventus Ven. Clerus ad Nos expedire properabit.

Tarnoviæ 12. Nov. 1863.

#### N. 3599.

# Collectio pro incolis Hungariæ ob ariditatem miseris.

E Rescripto Exc. C. R. Commissionis Locumten. Cracov. de 24. Oct. a. c. N. 25379. Ven. Clerus tristem de statu illorum Hungariæ incolarum, qui in regione siccitate ad incitas redacta vel ex eleemosyna vivere, vel labore manum sustentationem suorum curare coguntur, ast mercedem sufficientem exinde trahere non valent, percipiet notitiam... eosque Sibi commendatos habet. Tenor alti Rescripti ejusmodi:

"Laut einer Mittheilung der königl. ungarischen Hosfanzlei haben S. k. k. aposstolische Majestät mit A. h. Entschließung v. 15. September l. J. allergnädigst zu gestatten geruht, daß wegen Beischaffung der zur Linderung des in einem Theile des Königreichs Unzarn herschende Nothstandes erforderlichen Geldmittel aus den Reichssinanzen die nöthigen Schritte eingeleitet werden. Nach den über die Verwendung dieser Geldmittel in Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministerium sestgestellten Grundsähen, sind dieselben lediglich zur Ansch affung von Saatstucht, für öffentliche Arbeiten und zu Darlehen für kleine Grundbesitzer bestimmt. Die Unterstühung der vermögenslosen und arbeites unfähige n Hilsbedürstigen jedoch, so wie derzenigen, die bei den vorzunehmenden Arbeiten den für sich und ihre Familie ausreichenden Erwerb nicht find en, bleibt der öffentlichen Mildthätigkeit vorbehalten.

Es wurden zwar in Ungarn selbst Sammlungen milder Gaben eingeleitet, auch sind vom A. h. Herrscherhause und von Seite der Reishaupt= und Residenzstadt Wien, aus den Einnahmen des Volkssesses hochherzige Spenden bereits eingelausen, bei dem großen Umfange des Nothstandes und der beträchtlichen Anzahl der Unterstützungsbedürftigen jedoch dürfte nach Ansicht der königl. ung. Hostanzlei das Ergebniß weit hinter dem Bedarfe bleiben. Unter diesen Umständen hat sich daher S. Erzellenz der h. k. k. Staatsminister laut Erlaß v. 12. d. Mts. Z. 7409/St. M. I. veranlaßt befunden, die k. k. Statthalterei Commission anzuweisen, in dem unterstehenden Verwaltungsgebiethe eine Sammlung milder Beiträge zur Linderung des in Ungarn herrschenden Nothstandes zu veranlaßen und die

einlaufenden Beträge unmittelbar dem königl. ungarischen Statthalterei = Rathe in Ofen zu übersenden.

Dieß wird zur weiteren Veranlassung mit dem Bemerken zur Kenntniß gebracht, die einlangenden Beträge, Behufs ihrer weiterer Hersendung von Zeit zu Zeit anher vorzulegen."

Egestas proximi, quem ut nosmet ipsos diligere jubemur, et charitas toties in Diœcesi conspicua nunc etiam fortiter corda pulsabit ad largam collectionem pro sublevanda miseria vicinorum Hungarorum... et ad submittendam eleemosynam pro eis collectam.

Tarnoviæ festo S. Martini Pontif. 1863.

# Mutationes inter Ven. Clerum mensibus Septbri et Octobri. Continuatio ad Cur. XVI. a. c.

7. Septbr. 1863. N. 2813 R. Joann. Komperda Coop. in Jordanow. translatus ad Slemień.
dtto dtto R. Ludov. Rudnicki e Ślemień ad Jordanów.

10. dtto N. 131/præs R. Thomas Anton. Tworkiewicz Dioecesanus Leopol. ex ordine S. Francisci Min. Conventualium, saecularisatus, Capell. castr. leg. peditum N. 9. susceptus ad Diœcesim Tarnoviensem.

10. dtto N. 2845. R. Jos. Rosner Administrator institutus qua Capell. localis in Chronow.

23. dtto N. 3001. R. Andreas Kulig Coop. in Żywiec nom. Admin. in Międzybrodzie ad Lipnik vacans per mortem A. R. Joan. Fitak.

dtto dtto R. Jacobus Matura Coop. in Międzybrodzie qua Coop. translatus ad Żywiec.

28. Septbr. 1863 N. 3046. R. Nicol. Zagórski Coop. in Neo-Rybie nom. ibidem Admin. post mortem A. R. Jacobi Cichoń.

7. Octbris. 1863. N. R. Jacobus Kalisiewicz Coop. in Czermin translatus qua Coop ad Szczepanów.

dtto dtto R. Stan. Gancarz Coop. in Borowa qua talis ad Czermin.

15. dtto N. 3288. R. Paul. Kucharski Coop. in Debica ad Dobczyce. dtto dtto R. Joan. Babicz Coop. in Brzeziny ad Debica.

16. dtto dtto R. Stan. Januszkiewicz Coop. in Niepołomice nominatus Vicarius cath. et par. Tarnoviensis in locum R. Valentini Pawlikowski ad Niepołomice translati.

20. dtto N. 3364. R. Michaël Przewoźniczek nominatus Capell. castr. penes Leg.
Uhlanorum N. 3. Serenissimi Archiducis Caroli.

21. dtto N. 3374. A. R. Thomas Kolasiński Vic. cath. Tarnov. institutus pro vacante benef. Domosławice.

dtto dtto R. Jos. Dura Coop. in Łącko nominatus Vicar. cath. et par. Tarnov.

|     | dito | dtto     | R. Adalb. Keska Adm. in Domosławice translatus qua Coop.   |
|-----|------|----------|------------------------------------------------------------|
|     |      |          | ad Borzęcin.                                               |
|     | dtto | dtto     | R. Mathias Pajak Coop. in Borzecin qua talis ad Greboszów. |
|     | dtto | dtto     | R. Joan. Głowacz Coop. in Greboszów ad Łącko.              |
|     | dtto | dito     | R. Joan. Potaczek Coop. in Niedzwiedz ad Dobra.            |
|     | dtto | dtto     | R. Ferd. Wilczek Coop. in Dobra ad Niedzwiedz.             |
| 22. | dtto | N. 3403. | R. Jos. Bukowski Coop. in Kozy nominatus Administrator in  |
|     |      |          | Pisarzowice vacans per Rssmum Mathiam Mika Decanum Bia-    |
|     |      |          | lensem, Par. Pisarzowicensem.                              |

# Quaestiones praepositae sub Concursu autumnali diebus 7. S. 9. Oct. 1863 E Dogmatica.

a) Quid sunt indulgentiae et quotuplices sunt? b) Quid quoad indulgentias est de dogmate? c) Discrimen inter Sacram. poenit. et indulgentias. d) Quis eas lucrari potest? e) an etiam is, qui nullas poenas temporales luendas habet, quampiam indulgentiam et qualem lucrari potest? f) quis est sensus expressionis in Brevibus indulgentiarum: "indulgentiae per modum suffragii applicabiles"?

#### E Morali.

1) Quid per luxuriam imperfectam intelligimus et quae ejus malitia? 2) De vestitu disciplina morum quid praecipit? 3) De compensatione occulta quid monendum?

## E jure can.

1) Quid est jurisdictio; quae causae pertinent ad jurisdictionem fori interni, et quae ad jurisd. fori externi; an jurisdictio distinguitur ab approbatione? 2) An Pontifex Rom. possit resignare juri suo in potestatem temporalem? an possint ii, qui consilia scriptotenus Pontifici dant, ut resignet potestati temporali, confitentes hoc absolvi? 3) An minorenni carenti tutore mater vidua possit dare consensum ad matrimonium ineundum, et quid in hoc casu Curato agendum? 4) An Cajus novercae suae neptem sine dispensatione ducere possit? hujus casus schema.

# E Paraphrasi.

Evangelium pro festo 00. SS. cum adaequata applicatione pro Clero. \*)

E Pastorali.

1) Jakich dowodów ma używać kaznodzieja, aby skłonić wolę słuchacza do wypełnienia tego, co w kazaniu się zaleca? 2. Jakie pokuty spowiednik powinien zadawać na zadosyćuczynienie! 3. Wstęp kazania na ś. Michał; podział i szkic.

#### E Catechetica.

Kochaj bliźniego jak siebie samego.

## L. 3666 z r. 1862.

Wykład obrzędów Mszy s. szczególniej dla kaplanów.

Ciag dalszy do kur. XIX. r. b.

Strumień łaski z ofiary wynikający dla kościoła wojującego.

Przed konsekracya łaczą się wierni z Pośrednikiem, aby w Nim i z Nim siebie ofiarować; po konsekracyi prosi kościół w wzniosłej modlitwie: Nobis quoq...; aby strumień

<sup>\*)</sup> Ad conceptum misericordiæ non solum pertinent opera misericordiæ corporalia &c. sed spiritualia quoque; et hæc prætermissa leguntur in elaboratis.

Przez te ofiare ma cierpiący i także: Nobis quoque... wojujący kościół wejść w tryumfujący. Tego zaś spodziewać się możemy tylko "z pełni Boskiego zmiłowania" przeto podnosi kapłan na słowa: "Nobis quoque peccatoribus" głos, aby wszyscy przytomni w głębi skruszonego serca z jego westchnieniem tutaj się złączyli i uderza o swą pierś. Znów się wymieniają tylko Apostołowie i Męczennicy z różnych stanów; najpierw Jan Chrzcic. z st. zak. potem Dyakon Ś. Szczepan, Apostół Maciej i Barnabasz, którzy według czasu następują, w którym za Chrystusa polegli. Do nich łączy się Biskup Antyocheński Ignacy, Papież Alexander I, kapłan Marcelin i Exorcysta Piotr; niewiasty Perpetua i Felicitas, Panny Agata, Łucya, Agnieszka, Cecili-

a i Anastazya, którym téż szczególne kościoły w Rzymie są poświecone.

Wywyższenie kościoła jest wywyższeniem całego stworzenia; ta jest treść wyrazistych słów: Per quem haec omnia... Domine! semper bona creas, sanctificas, vivificas, befnedicis et præstas nobis. Przez Chrystusa wszystkie te dary: chléb, wino, wodę dobrze\*) stwarzasz (creas), jak się to działo przed upadkiem Adama i Ewy; poświęcasz (sanctificas) przez sakramentalne przeistoczenie; ożywiasz (vivificas), aby przeszły w ciało i krew Jego; błogosławisz (benedicis) aby miłość i zgodę wzniecały... Inoc. Ks. III. R. V. i na pokarm nam dajesz (præstas). Przez poświęcenie chleba i wina na dar ofiary (sanctificas) a przeistoczeniem w ożywcze ciało i krew (vivificas) stawają się te dary nieskończonem źródłem łask i błogosławieństw dla kościoła (benedicis), a przez nie całe materyalne stworzenie do pierwotnego stanu swej dobroci się zbliża czyli po zepsuciu znów się udoskonala, a człowiek przez przyjęcie Ciała i Krwi P. n. J. Chrystu. stawa się znowu kapłanem całej natury; gdyż do utworzenia chleba i wina cała natura się przyczynia.

Dla tego dawniéj przed słowami: Per quem hoc omnia semper bona creas... owoce i inne przedmioty błogosławiono, jako dziś jeszcze chléb, woda i sól w dzień ś. Agaty.

Daléj przy słowach: omnis honor et gloria!. (wszelka cześć i chwała) wznosi się nieco Kielich z Hostia na wykazanie podwyższenia duchowego i cielesnego stworzenia przez ofiarę kościoła, a dawniej przed 12 wiekiem tu Najśw. Sakrament pokazywany bywał ludowi do adoracyi, nim podniesienie zaprowadzono.

Gdy Chrystus ofiarę swą spełnił, to w niebo wstąpił, aby w swem uwielbionem i

znamionami ran swoich oznaczoném człowieczeństwie na prawicy Ojca zasiadł.

Tam wykonywa swój królewski w kościele urząd na wywyższenie stworzenia, przeto rozpoczyna się teraz 3. część Liturgii. III. Królewska działalność Odkupiciela.

(o czém w następującej Kurendzie.)

# Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 17. Nov. 1863. JOANNES FIGWER, Cancellarius prov.

<sup>\*) &</sup>quot;Et vidit Deus, quod esset bonum" Gen. 1.